# Laurahütte-Giemianowiker Zeitung

Ericheint Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und tofter vierzehntägig ins haus 1,25 Blotn. Betriebeliorungen begründen teinerlei Anipruch auf Ruderstattung

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte : Siemianowik mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreife: Die Segefpaliene mm-31, fur Bolnifch-Oberichl. 12 Gr., für Rolen 15 Gr.; Die 3-gefpaltene mm-31. im Reflamereil für Boln Derfol. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitretbung ift jede Ermagigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Ferniprecher Nr. 501 Kerniprecher Nr. 501

Mr. 100

Freifag, den 28. Juni 1929

47. Jahrgang

# Die Komödie vor dem Staatsgerichtshof

Czechowicz' Aussagen — Die Minister führten nur Pilsudstis Befehle aus — Pilsudsti gegen den Seim der Staatsverräter — Eine Verwahrung des Abg. Dr. Liebermann

Baridan. Um Mittwod, morgens um 11 Uhr, begann im Berhandlungsjaal des höchsten Gerichtshofes der Brozen gegen

fruheren Finanzminister Czechowicz

wagen ber rechenicoristolen Bermembung ber Bujagfredite im Saushaltsjahr 1927/28. Unter ben augerit gablreich verjammelden Zubörern fah man jast jämtliche Mitglieder des Kabinetts. mit bem Ministerprafibenien Emitalsti an ber Spige und viele hervorranemee Perionlid teiten. Kurz nach 11 Uhr betraten nie Mitglieder des Staatstribunal den Saal, unter ihnen der Eroberer des Wilna-Gebietes, General Zeligowsti, in voller Walauniform.

Rach Den einleitenden Gestiftellungen und ber Berlejung bes Untlageattes ethielt Czechowicz das Wort und führte in langerer Berteidigungsrede u. a. ans,

daß die Anklage formal nicht richtig fei und auf falfchen Borausfegungen beruhe,

Sie übersehe das mahre Staatsintereise und die wirtiche das nahre Stautstille wichtiger scien, als ber am Buchitaben klebende Formalismus.

Als erfter Beuge murbe der ju diefem 3meile aus Paris jutudgelehrte innenminiter General Efladtowsti vernom men Er erffarte gang turg, das Maricall Piljubsti fich grundiablich die Regulierung und Handhabung der Beziehungen imijden dem Kabinett und dem Seim vorbehalten und damit die ganze Berantwortung grundfählich auf sich genommen habe. Aus diesem Grunde müßte ex jede weitere Auskunft

Der Handelsminister Amfattowsti bestätigte die Ans-fage des Innenministers und begründete die beanstandeten Mehrausgaben mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten des Staates. Er ielbit habe fich ftets mur um fein Umt, dag heint, um die wirtschaftliche und nicht um bie formelle Seite dieser Dinge gekummert und könne baher aud teine weiteren Anfichläffe geben.

### Pilfudsti greift an

Gleich nach der burch mehrere gragen leitens ber Anflage und Berteidigung unterbrochenen Amatlomsfis murde eine furge Paule eingesett, während Pilludsti eintrat. Bieberbeginn der Berhandlung betrat Marichall Pilfudsfi in blauer Legionarsuniform und ergriff furg por ein Uhr mittags ju etwa 1/2 ftundigen Ausführungen bas Mort.

Die stehend vorgebrachte Rede des Marichalls

enthielt augerordentliche Antlagen des Seims und begann mit der ironischen Bemerkung, daß er der Marschall am Dienstag iniolge großer langer Weile das Gejeg über das

Staatstribunal burchgelejen habe. Dieses Gejen jei eine Aneimanderreihung literarifder Fragen,

bie gar nichts mit dem praftijden Leben und dem Staats:

Er habe barüber lachen muffen und hält es

für ebenso unfinnig wie die houtige Berfassung selbst.

Chenso absehnend verhielt jich der Marichall gegenüber der Anflageischnend verhielt jich der Marichall gegenüber der Anflageschrend verhielt sich ber Wearsmun gegenerentes.

Dieje Untlage beruje fich auf ein Gejet, bas ber erfte Ceim ge-

Der erfte Seim fei aber eine Berfammlung von Staatsverratern gewesen, die eigentlich an den Galgen gehörten.

Diefer Seim fei tot und erledigt und er fonne nicht begreifen, wie man fich jest noch auf einen von ihm produzierten Unfinn berufen tonne. Den heutigen Sejm verglich Maricall Piliudsti unter Anwendung einer hodft un parlamen= tarijden Bezeichnung mit einem Spielzeug, daß, inbem es sich raich drehe, vorn und hinten Tone von fich gebe. Man tonne ichlieglich nicht mehr heraushören, welcher Ion von



### Finanzminister a. D. Gabriel Czechowicz

porn und welcher von hinten tomme. Das Gejagte furg gujums mensaffend ichloft ber Marschall bamit, daß er

die Antlage gegen ben verdienten Finan minifter als eine widerfinnige und unverschämte Romodie bezeichnete,

umiomehr, als der erfte Mann Polens, das heißt, er iclbit im Rabinett gewesen und

Die volle Berautwortnng übernommen habe. Das sei nichts weiter

als eine Art Ritualmord an Czechowicz.

Rach ber Rebe verlieg Marichall Billudsti, mahrend fich die Buhörer hulbigend von ben Plagen erhoben, bon Saal.

Als nachfter Zeuge murde ber Seimmarfchall Dasgnnsti vernommen, ber in langeren Ausführungen fich dur Sache äugerte. Borber gab der parlamentariiche Untläger, Abg. Dr. Liebermann noch eine turze Ertlärung ab, in der er gegen die beleidigenden Angriffe bes Marichalls auf ben Seim protostierte und seine Worte als nicht von objeftiver Gerechtigfeit bittiert bezeichnete.

# England und die Geeabrüstung

Eine Ertlärung Bendersons und Macdonalds

London. In viner Rede auf der am Dienstag abeud abge-haltenen Bersammtung ber Arbeiterpartei, bezog sich ber englische Ringflagen und ben ber ben bei beine Ung Der englische Dinifterprofibent Machonalb auf feine II uerrahnng mit General Dames und Gibjon uber die Seeahruftungstrage und fagte "Ich bin überzengt baf: bie Sinderniffe anf dem Bege pur Berftanbigung nur entstanden und find ans Maugel an gegensetigem Berftandnie. Gine große Sache, die hente peminicht wird, ift die Fähigkett ber verschiedenen Rölter, jich selbft in die Lage der anderen zu bandlungen zu erreichen. Ich hoffe, das wir innerhalb weuiger Loge in der Bege sein werden, Bertcht zu erstatten, wie die Berhandlungen geführt werden mitten, wo die Konferenz abgehalten werden foll und welche Biele mir gern verfolgen möchten.

Much ber Dinifter bes Auswärtigen, Senberfon, er-Nationen gute Begiehungen und Frieben zu uus terhalten. Sie hoffe, etwas in biefer Richtung beitragen ju tonnen, was aufbanend wirte und nicht nur Eugland fondern Allen enzapmifchen Stoaten bie Ruftungsforgen abnehmen warbe.

### Fort mit jeder Kontrolle

England gegen ben Geftitellungs. und Berfohnungsausichut.

Paris. Angenmin fter Briand empfing am Mittwoch den englischen Botichafter Inrrell. Die Befprechung ber beiden Staatsmanner bezog sich in der Hauptsache ans den Ort und den Zeitpun It der Einbernfung der politischen Konserenz sowie auf das Programm. In Pariser englischen diplomatischen Kreisen versichert man, die englische Regierung habe miffen laffen, fie mare nicht geneigt, bie frangofifche Forderung ju nuterftithen, ber gufolge Die Rheinlaubranmung der Ginfegung eines ftandigen Routrollaus: iduffes untergeordnet werden folle. Chenfo jei Die englifde Regierung gegen bie Berlangerung ber Umtsbaner bes Berjohnungs- und Geststellungsausschuffes bis 1950. Die englis ide Regierung ift offenbar ber Auffaffnng, bag nach 1935 ber Berfohnungs= und Seftstellungsqusichut feinen Blat an die Rontrollorgane Des Bolterbundes abtreten foll.

### Briand über Marotto

Baris. Die frangofiche Rammer feste Die Beratung ber Unfragen über die Zwischenfälle von Ait Jacoub fort. Der Antrag Paul Boncours, die Regierung folle gur Berstreuung aller Freimer einer Untersuch ung der Angelegenbeit von Ait Jacoub durch den auswürtigen Rammerausichuf. den Armecausichus und den tolonialen Ausschug der Rammet guftimmen, werde vom Augenminifter Briand abgelehnt, mit der Begründung, das eine jo weit gehende Untersuchung bie Weister feineswegs beruhigen wurde. Briand stellte barauf bie Bertrauensfrage jum jogialistischen Untrag, Die mit 347 gegen 200 Grimmen bejaht murbe.

Der Sitzung wohnten neben Poincarce fast alle Rabinetismitglieder bei. Als erfier Redner feierte ber Lintsradi. tale Abg. Thom fon das von Frankreich in Marotto vollbrachte Bert. Anichliegend versicherte der Linksrepublitaner Barety, oag der frangofische Bormarich bis zum Poften El Bard und Mit Jacoub in der "friedlichsten" Abficht und mit voller Buitimmung der marottanischen Bevolterung erfolgt fei.

Der Sozialift Renandel fritigierte, daß unter ben marot. fanischen Truppen junge Refruten verwendet wurden, und verlangte, daß die Truppen beffer vorbereitet murben. fruge feine Behauptungen auf die Artitel eines gemiffen Moquemore. Als Ariegsminister Bainleve Diejen Gewähre-mann als einen Schedfälider bezeichnete, Der nie Offizier gemefen fei, murben auf der Rechten und im Bentrum laute Dig. fallenskundgebungen laut, so daß Renaudel in bem Larm taum verftandlich machen tonnte.

Rriegsminifter Painleve autwortete, bag fich unter ben Toten fein Retrut befindet.

Augenminifter Briand, ber barauf bas Bort ergriff legte sunachft Bernvahrung bagegen ein, bag bie frangoliche Bolitit in Marotto unaufhörlich leichtfertig fei. gröfte Teil ber Kritit, jei völlig ungerechtfertigt, da die Marottaner 1914 herbeigeeilt seien, um ihr Blut gufammen mit ben frangofifchen Soldaten zu vergießen. Briand ftellte bann bas jest reiche und zwilisierte Marotto dem fruheren armen, ungesunden, barbarifchen und von inneren Ariegen zeriffenem Land gegen. über. Die Zwischenfälle in Marotto seien nicht auf eine Untlugheit der Regierung gurndzuführen. Das von gewiffen Strategen geplante neue Borgeben in Marotto verurieile er ein für alle Mal. Das von Frankreich durchzusührende Werk sei ein Griebensmert Unter lebhaftem Beifall ber Rechten und des Zentrums fchlof Briand jeine Ausführungen mit ben an die Linksparteien gerichteten Worten: "Beruhigen Sie fich, Frankreich will ben Frieden in Marotto und es wird ihn mit allen Mittel aufrecht erhalten. 3m Unichlug boran brachte bann Poul Boncour seinen vorerwähnten Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausichuffes ein.



#### Rüdfrift der Regierung in Medlenburg-Schwerin

In der erften Sigung des neugewählten Landidges am 9. Juli mird bie Regierung von Medlenburg-Schwerin, an beren En be ber fogialdemotratifche Ministerprafibent Schröder (im Bilbe) Beht, ihren Rudtritt ertlaren,



#### Dr. Paul Rohrbach

ber befannte fulturpolitifche Gdriftsteller, von beffen Berten "Der beutsche Gebante in der Welt" Die großte Berbreitung gefunden hat, vollendet am 29. Juni das 60. Lebensjahr.

### Reuigkeiten aus aller Welt

Autounfall.

Berlin. In der Rahe von Muncheberg ift Sonntag pus mittag ein aus Berlin tommendes Auto infolge Berfagens ber Steuerung gegen einen Baum gefahren. Alle 6 Infaffen wurden perlekt.

Furchtbarer Unglüdsfall.

Schwerin. Der Raufmann Thiele hat in ber Nahe seines Gutes Molfall auf einem Birichgang aus Unachtfamteit feine Frau erschoffen und dann fich felbst durch einen Schug in Die Schläfe getotet.

Ein Geldimrant in der Elbe.

Beim Baggern in ber Elbe in ber Rabe von Nigow im Areise Westpriegnig fanden Arbeiter nach einer Melbung der Berliner "Lotalanzeigers", im Flufbeit einen eifernen Gelbichrant und alte Silber- und Golbftude. Man mill versuchen ben Schrant zu heben.

Clend verhungert.

Wie aus Paris gemeldet wird, murbe ber 63 Jahre alte Sohn bes frongofifchen Malers Gislan, beffen Bilber mit Riefenfummen bezahlt murben, verhungert auf feinem Bett aufge-

Rückehr der Albertini Hilfsexpedition.

Aus Rom mird gebrahtet: Die ju Rachforschungen nach ben verschollenen Mitgliedern der Ballongruppe der "Jtalia" nach dem Nordospland ausgeschlate hilsezpedition Abertlini hat ihren Bormarsch infolge der im Padeis sich offnenden Kanale und Spalten ausgeben mussen.

Umerita schützt sich gegen Luftangriffe.

Als Anfang eines fünfjährigen Programms wird das ameritanifde Kriegsminifterium jum Schutge ber ameritanis iden Großftädte gegen Luftangviffe einen Arebit von 15 Millionen Dollar anfordern.

Wirbelfturm über Chile.

London. Gin über nord-Chile hinweggegangener Birbelsturm hat in ber Gegend von Togotilla, Toquique, Antofagasta und Chamarel großen Schaben angerichtet. In Togotilla wurden etwa 200 Pauser zerstört. In Antosagasta murde u. a. das Dack bes Theaters vom Sturm weggeweht. In Toquique wurden mehrere Schiffe, die im hafen por Anter lagen, ins offene Meer hinausgetrieben.

# Ver Kampf um den Konferenzort

England besteht auf London als Lagungsort — Der Widerstand Frankreichs

Berlin. Wie Berliner Blätter aus London berichten, hat nach einer halbamtlichen Mclbung die englische Regierung den anderen bereiligten Regierungen mitgeteilt, fie fei fur eine Abhaltung ber Regierungstonfereng in London, weil ste ihr Amt eben übernommen habe und das Parlament im Juli tage.

Rach dem "Bormarts" ichreibt der "Daily Berald" einem unverfennbar von amblicher Geite veranlagten Beits artikel zu der Frage des Tagungsories der tommenden Reparationstonferens, Grunde jur die Wahl des Landes lagen auf der Sand. Die Mitglieder der neuen Regierung könnten in ben erfien Wochen ihrer Regierungszeit und in ben erften Boden eines neuen Parlaments, England nicht verlaffen. Meguliche Schwierigkeiten beflünden für Die Bertreter Frantreichs, Deutschlands, Belgiens und Italiens, falls London nicht gewählt wurde, fo sei eine hinausschiebung des Zusammentritts ber Konfereng als unvermeidlich gu betrachten, Dems gegenüber habe es heute nicht mehr den Unschein, als ob die Konferenz jo leicht und glatt verlaufen wurde, wie es urs sprünglich ausgesehen habe. Neben gewissen finanziellen Schwierigkeiten musse es auch politische Schwierigkeis ten und zwar mit ber Rheinlandräumung angefichts ber mach enden französischen Opposition gegen die sosortige Räumung hinschtlich der Kontrollkommission im Rheinland und hinfichtlich ber Caarfrage, falls Deutschland beablichtige, bieje Frage auf ber Konfereng aufzurollen, geben.

Der Artikel bes "Daily Berald" ichiteft mit ber Festftel. lang, daß alles für die Abhaltung ber Konfereng in England im Juli und nicht für August spreche.

#### Young und Morgan optimistisch

Baris. Rach einer Dielbung aus Mafhington haben die ameritanifden Sachverfländigen auf der Parifer Cadvers ftandigentonfereng bem Praftbenten Soover bei der Befprechung im Meigen hause erflurt, es sei wünschen swert, das Amerikaner im Borstand der internationalen Bant sähen. Doung und Morgan hatten sich optimistisch über die bentine Bahlnngsfähigteit ansgelprocen. Die Tris butsregelung werde eine Teftigung der enropäifchen Bergalinife jur Folge i ben, aus ber ber ameritanifthe Sandel großen Angen giehen tonne. Das neue Landwirtiffa tegefes werde ben ameritanischen Landwirten feinen fo groben Rugen beingen, wie bas Sachverftanbigenabfommen.

### Um die Gerichtstoften zu sparen . . .

Barican. In einem Dorfe bei Bromberg ift es zwischen Bauern zu einer mahren Schlacht gekommen, wobet 30 Personen verletzt murben. Die Hofbesitzer Awiatkowski und Markowski hatten einen alten Grenzitreit, den sie jedoch, vermutlich um bie Gerichtstoffen zu sparen. lieber perfonlich austragen wollten. Martowsti überfiel seinen Nachbar mit einem Spaten, worauf Awiattowsti zu einem Jagdgewehr griff und den Angreifer durch einen Schut ins Bein verwundete. Dieser Schuf rief die gange Dorsbewohnerschaft herbei, die sich sofort in zwei Parteien spaltete und mit Stöden, Steinen, Fäuften aufeinander losichlug. Rach bem Rampfe mußten fast alle Teilnehmer argiliche Silfe in Unipruch nehmen.

Die Cage in China

Bondon. Die Berhandlungen zwijden ber Rankingregierung und General Den haben, wie aus Peting gemelbet wird, eine fehr ernfte Wendung genommen, was auch durch bie plögliche Ankunft des Profidenten Tichiangteischet in Beting unberftrichen wird. Nanking fucht Den feit längerem zu bewegen, seinen Regierungsposten beizubehalten, mahrend Den auf seiner Bereinbarung mit General Feng besteht, fich mit dies sem zusammen ins Ausland zu begeben. Die Ablehnung Pens an Stelle Geneval Fengs die Leibung der Armee zu übernehmen, und gleichzeitig alle feine bisherigen Boften beigubes halten, würde die Stellung Rantings außerorbentlich fcmachen. In diefem Falle rechnet man fogar mit ber Möglichkeit eines Rildirittes Achiangfeischefs.



Die neneste Wasse der englischen Seemacht

Auf der Werft von Chatham bei London wurde dieser Tage das neueste Unterseeboot der englischen Mavine "Barthian" vom Grapel gelassen. — Unser Bild zeigt das Boot, das für den überseelichen Patrouillendienst bestimmt ist, unmittelbar beim Stapellauf.

Roman von Erich Ebenstein

Radbrud verboten. "Gelt bu und dasselb ift nicht wahr, daß du auf Besuch

in die Stadt zur Oberiehrerin Beidler geben millft?"
"Bohl, das ist ichon mahr," antworkere sie unficer, "ber Berr Beidler hat mir halt so viel vorgejammert, wie allein und verlaffen fich lein altes Mutterl jest fühlt, seit er heraus nach Feistring versetzt worden ist — und daß sie so viel gern ein junges Mädel um sich hätt", weil doch sie Alma — das ist seine Schwester, weißt — vor furzem den Holzhändler Platt geheiratet hat. Und vor ein paar Jasen war dann die Frau selber bei uns heraußen und hat mich zu sich eingeladen. Da hab ich zugesagt — aber bloß sür acht Tage, Toni.

"Nicht für einen einzigen darfft gehen!" fährt er auf. "Was gehen bich die Stadtleut an? Bersprich mir, daß bu nicht gehst!"

"Das tann ich nicht, benn ich hab's jugejagt!"

"So fagst halt ab und machst dir eine Ausred Ich will's nicht haben, daß du gehst! Hörst, Rosel, ich leid's nicht."

"Du — leidest es nicht?" sagt sie halb erstaunt, halb

"Nein, ich leib's nicht! Du gehörst aufs Land und hast in der Stadt nichts zu suchen, am allerwenigsten bei den Beidlers, die dir nur dumme Sachen in den Kopf segen

Er hatte hitzig gesprochen, ganz beherrscht von seiner Eifersucht, die ihn seit Wochen ichon nicht zur Ruhe kommen läßt. In Rosel zerreihen seine barzigen Worte jäh die Traumstimmung. Das Blut schießt ihr ins Gescht, ihr Stolz, der Stolz der reichen Bauerntochter, der sich disher nur dem Vater unterwarf, bäumt sich auf gegen die Jügel, die ihr gin Tramber der nichtlich aufgegen mill bie ihr ein Frember ba ploglich anlegen will.

Baftig macht be fich los von Toni.

34, was glaubst ou denn? Bildest du dir im Ernst ein,

"Id, was glaudy du denn? Stoet du die im Ernst ein, daß ich mir von dir was vorschreiben laß?"
"Ich schreib dir nichts vor, Rosel, aber wenn ich dir was gilt, nachher tust oon selber, was ich verlang!"
"Und wenn ich's nicht tu?"
"Dann sind wir geschiedene Leut und ich kenne keine Grafteicher Rasel mehr!"
Sie karrt ibn mit sunkelnden Augen an Troch der Dunkelbeit keht sie den sien Gesicht so weiß mie Leinen

Duntelheit fieht fie, daß sein Geficht so weiß wie Leinen ift. Aber auch aus bem ihren ift jeder Tropfen Blut ge-wichen. Und bann übermannt fie gornige Emporung.

So wenig gilt sie ibm, baß er fie lagt, wenn sie seinen Willen nicht tut? Gni - Die Großreichertochter lauft teis

nem nach – hats auch nicht nötig
Ihr Blid gleitet von ihm ab die Straße entlang, die gleich einem grauweißen Band sich durch die Dunkelheit zieht Dori nur mehr wenige Steinwürse weit, liegt der Hofes Voters Rosel hat keinen anderen Gedanken als ihn fo raich wie moglich ju erreichen Dort ift fie geborgen Dort ichreibt ihr feiner etwas vor. Dort ift fie die herrin, und alle, felbst der Bater, deffen Liebling fie ift, tun nach ihrem Willen -

Sodimutig wirft fie den blonden Kopf gurud. Rachher behut bich Gott auf Rimmerwiedersehen, Toni,

und wir zwei haben ausgeredet für immer!" Damit laft fie ihn fteben und ichreitet haltig ihres Batere Sof gu. Sinier ihr bleibt es totenstill Bielleicht hat fie erwartet, bag er ihr nacheilen, fie gurudrufen, fie mit Bitten befürmen mirb - aber nichte rührt fich

Rur ber Rachtwind streicht leise über bas reifende forn seitwarts ber Strafe, daß es wie Seufgen aus ben Salmen Mingt. -

Trop ber späten Stunde sind sie noch wach auf bem Grofreicherhof. Die Knechte und Mägde, turz pur Rosel beimgetehrt, sigen in ber Stube um ben Leutetisch und nehmen ihr verspätetes Abendessen ein, das ihnen bie

Sauferin eben vorgesett. Dabei berichten fie von bem Brand, bem tragifchen Tod des Retten-Siesl, dem jeltjamen Gebaren der Bitme

und daß es perausgetommen fet, ber Brand muffe gelegt worden fein. Und alle glaubten, bie Bäuerin felbit fei bie

Am Edtisch, unter bem Sausaltar, fitt ber Bauer, in Glas Wein vor fich, die Pfelfe im Mund und hort schweis

Reine Frage tut er, teine Bemertung tommt über feine Lippen, obwohl er font nicht zu ben Schweigsamen gehort und feine Meinung ftets frant und offen ausspricht.

Aber bas, mas er ba hort, verschlägt ihm heute ichier

Immer finfterer und harter wird fein Geficht, immer dichter die Rauchwolfen, die er aus feiner Pfeife gieht.

"Wo habt ihr venn die Rosel gelassen?" fragte die Haushalterin, und der Orokinecht antwortet: "Wird wohl gleich fommen. Wie wir fort find, hat fie noch mit der Ketten-Hieslin geredet. Soviel ich vernommen hab', hat fie ihr Unterstand auf dem Großreicherhof angeboten."

"Jesses, wird doch nit sein, daß sie uns die jest daher ins Saus bringt!?" ichreit die Haushälterin erschroden und ichielt dabei nach dem Bauer, der eine jahe Bewe-gung macht, als wollte er auffahren, dann aber wieder verbiffen vor sich hinkarrt.

Gleich barauf erhebt er fich.

"So — gegenen haf Ihr, jeht laßt das Geklatich und macht, daß Ihr zum Schlafen tommt! Morgen gibt's Arbeit genug, wenn wir die Leichwiese maben. Da heißts beizeiten aus den Federn!" sagt er streng.

"Bo ftedt ber Bub?" wendet er fich oann an die Saushälterin "Weil ich ihn nicht seh — wird doch wohl schon baheim sein?"

"Längst schon, Bauer, ist der Peter daheim! Ist aber gleich ins Bett gekrochen, weil ihm nicht recht extra war."

"Sat er am Enbe wieber mas angestellt?"

"Beileib nit, Bauer! Blof fichen war er im Edling gergraben, und ba hat die Sonne so heiß gebrannt, daß ihm nachher gang bumm im Ropf mar."

(Forijegung folgt.)

### Laurahüffe u. Umgebung

Beendigung des Chuljahres. Abschließ des Schuljahres am Kreitag, den 28. d. Mts., durch eine Feier im Saale des kath. Vereinshauses. Die Schulsleitung bittet die Meistere, Gewerbetreibenden und Bürger sich zecht zahlreich an derselben zu beteiligen.

Berlängerte Geschäftszeit.
Dir magen die Geschaftsleute darauf aufmerksam, daß lauf einer polizeilichen Verfügung am Freitag, den 28. b. Is., sämtliche Geschäftslotale und öffentliche Verstaufsstände die 8 Uhr abends geöffnet bleiben dürfen.

Rudlehr aus der Ferienfolonie.

wißer Kinber aus ber Ferientolonie in Jastrzemb zurud. Sie tonnen von den Eltern um 3 Uhr nachmittags auf bem Bahnhof in Kattowit in Empfang genommen werden.

Sportfeit ber deutichen Brivaticule.

private Deutsche hoh. Knaben- und Madgenschule ihr bies jähriges Sportfest und zwar nicht wie in ben letten Jahren gemeinsam mit den anderen deutschen Privatschulen, sondern nur im Nahmen der hiesigen Anstalt. Die Mannschaftsswetkämpse wurden bereits vorher ausgetragen. Früh 8 Uhr begannen die leichtathletischen Wettkämpse auf dem Sportpat des Frühliches des Fußballtlubs 07. Obgleich stellenweise gute Resultate erzielt wurden, so sehlte doch die Konturrenz der anderen Schulen. Das Fest verlief sonst programmäßig.

Sängerwettitrett im Bunhofpart.

Schulbegirf Kattowig 2, im hiefigen Blenhofpart ein großes Sangerieft, an welchem 15 Schulen, auch die Minderheitsschulen mit etwa 1 500 Kindern teilnahmen. Leider wurde der Gesange ber Gefang burd ben herrichenden ftarten Bind fehr beeintrachtigt. Die einzelnen Porträge der Chöre wurden ge-wertet. Die teilnehmenden Schulkinder wurden mit Wurst und Semmeln bewirtet. Der Besuch dieser Veranstaltung war recht schlecht, obgleich die Eintrittspreise sehr niedrig gegalten waren.

Ansftellung.

0- Das hiefige tommunale Comnafium veranstaltet am 27. 28. und 29. d. Mits., im Zeichensaal eine Ausstellung von Sandsertigkeitsarbeiten ihrer Schiller. Die Ausstellung ift : ift in ber Zeit von 3-5 Uhr nachm. gedifnet.

Die Giddommiffion tagt in Siemianowig.

Seit einigen Tagen halt fich in ber alten Turnhalle auf der ul. Splotag eine Kommission auf welche die Eichung von magen und Gewichten vornimmt. Alle Kaufleute und Gewerketreibende, welche eine schriftsiche Aufsorderung erhalten haben. haben, find verpflichtet, thre Wogen und Gemichte, beren Cich-Frift abgelaufen ift, jur Gidung an ben bestimmten Tagen in die Turnhalle schaffen zu lassen. Aber auch diesemigen, welche leine Mulordenung erhalten hoben, und beren Bogen und Gewichte wieder gapungt werden milsen, haben unbedingt die Eichung vornehmen zu bassen. Nichtbesolgung der Gich-Bor-schriften sieht hohe Strafen nach sich.

#### Betrifft Eröffnung ber Antohnslinte Rattowig. Siemianowig.

3 3weds Eröffnung ber Aufabustinte Ratiowity-Siemias nowih merden 4 Chauffeure gesucht, welche dur Fuhrung von Autobussen berechtigt sind. Antrage mit beigefügtem Lebens-lauf, Zeugnisabschriften und eventuellen Bedingungen müssen bei ber Gemeinde in Siemianowit bis jum 30. b. Mis. gestellt

Desgleichen werden 4 Kondukteure gesucht im Alter von 25 bis 40 Jahren mit einer Kaurton von 500 3loty. Die Antrage mit Lebenslauf und eventuellen biesbezüglichen Bedingungen muffen beim Gemeindevorprond in Siemionowis bis jum 5. Juli geftellt werben.

Freie Schornfteinfeger Stellen.

5: Bis ipatestens 12. Juli tonnen ber ber Wojewadschaft Kattowit Geluche wegen Zutetlung der frei gemordenen Begirte: Schornsteinsegerstellen Bezirt 1 Ruda mit Sitz Ruda und
Bezirt 2 Ruda mit Sitz Orzegow, eingereicht werden. Den
Geluchen Geinchen find beizufügen: eine Beigernigung über die pointige Stugiszugehörigteit, über die abgelegte Meisterprüfung, serner eine Bestweinigung, aus welcher zu ersehen ist, das der Antragsteller beide Sprachen, besonders die polnische in Wort und Chill beherschien außerdem eine Bescheinigung, wonach der Eine steller mindestens 1 war in der Rojewodschaft praktisch tätig von Solieglich ist noch beizufügen der Geburtsurtunde. Buhrungszeugnis und ein vom dujtändigen Areisard ausge-Gelundheitsattest.

Mus lug. von nachmittage 3% Uhr ab. im Cartentestaurant Fannygrube (Beiß) ein gemütliches Zusammensein, verbunden mit Gesangss vorträgen, Vreislegeln, Tanz usw. Zu vielem gemütlichen Zusamnensein ist auch die Ortsgruppe Siemtanawiz des Vereins technischer Bergbeamten eingekaden.

### Bom Kath, Jugend: und Jungmännerversin. St. Aloifins.

Der fath Jugend- und Jungmännerverein St. Aloistus-Laurahütte unternimmt om Freitag. den 28. d. Mis, einen Aus-flug nach Bielit. Absacht 2,10 Uhr abends von Laurahiltte. Anlunft im Laurahütte Maniag abends 10 Uhr. Freunde und Hönner sind derstägt eingeladen.

Ballfahrt.

5: Die Malfahrt der benischen Parochianen der Areuzfirche Siemianowit findet bei schönem Wetter deftimmt am Sonntag, den 30. b. Mis. statt. Um zahlrebche Beteiligung wird ge-

Schacklub "1925" Siemianowice.

Bie für Sonntag den 80. d. Mis. angesagte Generals verjammlung findet icon am Freitag, den 28. b. Mts., abends 7 When, im Klublofal, al. Botonska 2. statt. Die Aenderung er-folgte auf Autrag mehrere Midglieder, welche teils Sonntags durch die Officiersragung, teils durch die Ferien nenhindert sind. Die Tagesordnung umfakt folgende Kuntle: 1. Protodoll, 2. Pro-tiamarion des diesichrigen Ortsmeisters. 3. Venderunger der Sagungen, 4. al Tätigkeitsdericht des Borsipenden, h) der Spiel-leinma, e) des Kassierers, d) der Revioren, 5. Wahl der Wahl-

# Ein Attentatsversuch im französischen Konsulat Aus Berzweiflung zum Revolver gegriffen — Keine politischen Ursachen

Im frangöfischen Konfulat in Berlin tam es am Mittimach Mittag zu einem aufregenben Borfall. Eine Ruffin, die den Konsul zu sprechen verlangte, feuerie, als der franzöfliche Konful Binet nach ihren Wünschen fragte, bret Revolvericulle ab, die in die Dede bes Empfangszimmers gingen, ohne den Konful oder sonstige Personen zu verlegen. In der Pahstelle, in der zahlreiche Antrogsteller auf das frangöftiche Bisum marteten, brach eine Panit aus. Das Personal den Konsulats stürzte sich sosort auf die Russin und hielt sie fest, um fie ber alsbald eintreffenden Polizei zu übergeben.

leber Diefen Borfall erfahren mir folgende Gingelheiten: Autz nach 10,30 Uhr erichten in ber Pahitelle bes frangofischen



Der frangöfische Konful in Berlin, Binet.

Komulats in der Maithäifirch-Strafe ein rusisches Chepaar, das ein Meinen Rind bei fich hatte. Es verlangte den Konjul felbst ju fprechen, ba es fich angeblich um eine bofonbere Angelegenheit handelte, die nicht von den Pastbeamten erledigt merben tonne. Ronful Binet ericien aus jeinem Arbeitszimmer in bein großen Abfertigungsraum, mo mehrere Konsulatsbeamie und Angestellte mit der Abfertigung der Besucher beschäftigt waren und fragte die Russen und ihren Wünschen. Es entsspann sich eine längere, in russischer Sprache geführte Unterradung, in deren Berlauf beide Eheleute immer ausgewegter murden. Im wesenlichen drahte es sich darum, daß die Frau in Frankreich einen schweren Unfall erlitten hatte, der zu einer Umputation eines Beines sührte und durch den sie noch

heute im Gehen behindert ift. Der Konsul versuchte, ben beiben Leuten bie von ihm die Durchsetzung einer Entschadigungsforberung verlangten, flargumachen, baf fic fich mit ihrem Gefuch nicht an die richtige Stelle gemandt hatten, ba bas Konfulat jur berarrige Betitionen nicht zuständig sei. Die Russen wurs ben aber immer erregrer. Der Mann schlug wuiend um sich, so daß ber Konsul schlich den Portier holen ließ, um das Ehepaar aus dem Gebäude zu weisen. Gerade, als der Portier hinter der Frau stand, griff diese plöglich in die Tasche und zog blisschness einen Revolner. Der Konsulatspsörner sin die Wasse und schlug der Frau im nächsten Augenblid den Arm doch, so daß die Schuffe in die Dece gingen, ohne den Konjul, für den sie wohl bestimmt waren, zu treffen. Die Schüsse verursachten in der Passtelle des Konsulats eine große Banit. Aus allen Bimmern liefen bie Ungeftellten berbei, mahrend andererfeits die Besucher ichleunigst den Raum verliegen. Das ruffijche Chepaar ließ sich widerstandslos sest halten, bis die her-beigerusenen Beamten vom Polizeirenier X erschienen und sic sestnahmen. Auf der Wache stellte es sich dann heraus, daß es stad um eine Chepaar Makoroff handelte. Die 26jährige Chefrau Agathe ist von Geburt Lettin. Sie befanden lich auf der Reise von Paris nach Riga. Sie wurden gur weiteren Bernehmung im Bolizelpräfibium eingeliefert.

Die Untersuchung gegen das russische Chepaar Maroloff wes gen des Revolveranschlages, den die Frau im franzosischen Konsular in Berlin verübte, wurde zunächst von der Abteilung la bes Polizeipräfidiums geführt, ba die Möglichkeit bestand, daß es lich um einen politischen Anschlag handelte. Es stellte sich dann aber heraus, daß lediglich die Verzweiflungstat einer in Rot befindlichen Frau vorlag, Die an ben frangofischen Staat Schadenersatsforderungen zu haben glaubte. Infolgedessen wurde die Angelegenheit von der politischen an die Kriminalpolizei Die Frau behauptet, daß die an ihr nach bem abaeaeben. ichweren erlittenen Unfall in einem staatlichen frangofische Krankenhaus vorgenommene Operation eist zum völligen Berfic als eine Met lust des Beines geführt habe, zumal man Berfuchstaninchen" für eine neuarige Behandlung benutt habe. Auch die Protese, die sie in Frankreich erhalten hat, sei nicht ordnungsgemäß gearbeitet und behindere sie am Gehen sehr schwer. Angeblich soll man sie auch mit ihrem erkt 35 Tage alten Kinde aus Frankreich abgeschoben haben. Sie habe nun durch diefe Bergweiflungstat Die Aufmertfamteit ber frangofi= Behörden auf die ihr guteil gewordene Behandlung und auch ihre schlechte Lage lenten wollen. Sie, sowohl wie ihr Gatte, der allerdings später noch in der Erregung dem Konful eine nicht mißzuverstehende Drobung ausgesprochen haben soll, bestweizen entschieden, daß sie auf Konsul Binet selbst hätten schießen wollen. Die weiteren Ermittelungen mussen ergeben, ab es sich tatsächlich nur um eine Kundgebung mehr als um ernen Unichlag handeli.

kommission, 6. Entlosung des Bosstandes, 7. Neuwahl des Borstandes, 8. Untpoge. Es ist Pflicht eines jeden Mitgliebes, wintblich und Goftimmt zu erscheinen.

Erditöße in Laurahlitte.

ao: Am Dienstag den 25. Juni, abends 8 Uhr, murden die Bewohner der Beuthenerkraße in nicht geringen Schreden versetzt, als plöglich die Mauern zu wanken begannen, die Scheiben start klirrten, ja sogar Gegenstände von den Mänden fielen. Ob diese Erdstöße von einem zu Bruche gegangenen alten Pfeiler herrühren oder die Ansläufer eines Fernbebens waren, ist noch nicht festgestellt.

### Der Laurahütter Martt als Schlangenmartt,

so Auf bem Dienstag Wochenmarkt in Siemmanamig wurden von einigen Mannern lebende Rreugottern in Glasflaften jum Berkauf angeboten. Unter den etwa 12 Ezemploren befanden fich auch vollkommen ausgewachsene Schlangen. Kreuzotter Spiritus soll ein gutes Einreibungsmittel gegen Rheus matismus sein — jagen die Loute. Und wirklich sanden sich marismus sein — jagen die Boute. Und wirtig seinen pa auch einige Frauen, welche sür einen expeblich hohen Prets Areuzottern kauften. It der Verkauf von lebenden Areuzottern auf dem Wochenmartt überhaupt gestattet? Wie leicht kann eine solche Gistschange entweichen und das größte Unheil an-richten. Vielleicht interessiert sich einmal die Polizet dafür.

Ungliidsfull.

25° Auf Margrube verungslickte der Grubenausscher Paul Buspwara. Bei Mitertigung eines Förderzuges prollte ein Kalten gegen den Jug und questäte den Ausseber. Er erlitt einen Beindruch und einen schweren Beckenbruch. Warurde in das Anapploaftslazarett Laurahütbe eingeliefert.

Cine Schlacht in Baingow.

36. In der Nacht vom 16. 3nm 17. d. Mts. feierte die dortige Feurmehr ihr Fest. Außer Gästen und Gönnern waren dort auch einige Personen aus Stemionowis, Baingow und Przes lajka anwelend. Gegen 3 Uhr nachts, als man sich ruhig nah Haubig nach Haule begeben wollte, singen diese Personen unter sich einen hitzigen Streit un, ichlugen mit den Füßen Steine aus und rissen Latten aus einem Jaune, mit denn sie sieme aus und rissen Den Polizeiwachtmeister, welcher die Arabeeler der ruhigen wollte, saßten einige von diesen Burschen. Der Wacht-meister schof zu seiner Bertelbigung Schrecksüsse in die Luft, worauf die Arabeeler aus Etzelasta sich in der Richtung nach der Brilde entsenten. Die Schlüger aus Stemianowig und Bain-aum stellten sich ihren gegenkläur und es begarn under Leiden. gom stellten sich ihnen gegeniter und es begann unter beiben Parteien eine weitere Schlögerei, wobei sie sich gegenseitig mit Steinen bewarfen und ben Machimeister an ber Schulter trafen. Shlieglich mußte der Bachtmeifter Die Namen aller Streitenben feststellen, welche sich wegen ihrer Uebergriffe vor Gericht zu ver-antworten haben werebn.

> Kinonadzicht. "Die Tragöbie ber Fürstin Rabeltom."

Sin Mim, in welchen das tiefenschütternde Drama der Griffen Radeltom uns ergreifend vor Augen geführt wird. Die Tochter ber flütsten Nabeltow war gezwungen su flüchten, wobei ihre Personalausweise geraubt wurden. Als Bangerin muß sie in einem Affentlichen Lotal ihr Brot verdienen. Bon Gegnern, die bas Bermogen ber Bringeffin an fich bringen wollen wird ihr dieser Gelberwem unmöglich gemacht und sie mus ihr tag-liches Brot jest durch Nähen verdienen. Liane Halb, als rich-tige Sochter ber Aussin Nabeliam und und Marcella Mbani

als fallche Bringeffin, befegen die weiblichen Sauptrollen ausgezeichnet. Auch die männlichen Hamptrollen und durch gute Schauspieler, wie Curt Belpermann, Erich Raiser-Tietz und andere sehr gut vertreten. Ein sehr gutes Lusspiel. bas alle Belucher zum Gachen zwingt, veworllitändigt das Arogramsn. Dieses sehenswerte Meistenwerk eines Kilms berust auf einem winkliden Creignis und läuft von Freitag bis Montag in ben hiefigen Kommerkichispielen. Man beachte das heutige Inferat!

### Gottesdienstordnung:

Ratholifche Pfarrliede Stemianowig.

Freitag, den 28. Juni.

d. hl. Melfe für verft. Frang Maindot, Felies Plusgezat und Berwandschaft beiderseits. 2. hl. Mose für verkt. Peter Kowol, Sohne Wois, Paul

und Felig. 3 hl. Meffe für verft Math as und Marie Emiesztol und Sohn Emanuel.

8 Uhr: hl. Messe aus Anlah des Schulschlusses. 9 Uhr Beerdogung der verst. Witwe Karoline Badura

Rath. Pfarrtiche St. Antonius, Laurahütte.

Freitag, den 28. Juni.

5% Uhr: auf eine bestimmte Meinung. 6 Uhr: für Lebenbo und Berftorbene der Familien Drobit und Dyllong.

### Aus der Wojewodichaft Schlesien Der Ulipprozeß auf unbestimmte Zeit vertagt

Infolge der plötlich eingetretenen Erfrankung des Geichaftsführers bes Deutiden Boltsbundes, Berrn Illig, hat bessen Verteibigung gestern vormittags einen Bertagungsantrag bei ber zuständigen Straffammer eingebracht, bem noch im Laufe bes Bormittags burch bas Richtertollegium ftattgegeben murbe.

Infolge bieses unerwarteten Zwischenfalles wird ber so mit großer Spannung erwartete Projeg, ju bem sich fast 50 Journalisten anmelbeten, boch nach ben Gerichtsferien stattfinden, da anzunehmen ist, daß Herr Ulit bis babin wieber bei voller Gelundheit fein wirb.

### Wiederum vor einem Proteststreif der Kleinbahner

Der Straßenbahnerverhand P. 3. P. hat zum 15. Just den bestehenden Taxisvertrag gefündigt und stellte neue Lohnsorderungen. Seitens der Aleinbahndirektion wurde die Aündigung abgelehnt mit der Begründung, daß seinerzeit der Taxisvertrag mit anderen Straßenbahnerverbänden abgeschollen wurde. Der P. 3. P. hat insolgedessen eine Entscheidung deim Arbeitsinspettor beantragt, daß sinder schon in der Zwischenzeit eine Versammlung der Straßenbahner statt, in der zu den strittigen Fragen Stellung genommen werden soll. Sollte die Kleinbahnedirektion sich auf Verhandlungen nicht einsassen, so soll am 28. Juni ein Weindiger Proteststeit proflamiert werden.

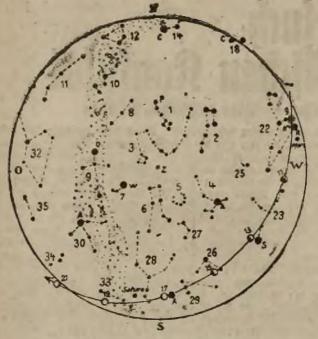

### Der Sternhimmel im Monat Inli.

Die Sternkarte ist jur den 1. Juli, abends 10 Uhr, Juli, abends 9 Uhr. und 31. Juli, abends 8 Uhr, für Berlin also für eine Polhöhe von 521/2 Grad - berechnet.

Die Sternbilder find burch punttierte Linion verbunden und mit einer Rummer verseben. Die Buditaben find Abkiir jungen für die Eigennomen der hellen Sterne. Die Stellungen des Mondes find von zwei ju zwei Tagen eingetragen. Das Datum fieht unterhalb des Mondbildes, und die Bfeillinie ge gt die Richtung der Mondhahn an

1. Kl. Bär P-Polarstern 2. Gr. Bär, 3. Drache, 4. Bootes A-Arktur, 5. Krone, 6. Herkules, 7. Leier W-Wega, 8. Cepheus, 9. Schwan, D-Deneb, 10. Cassiopeja, 11. Andromeda, 12. Perseus, 14. Fuhrmann C Capella, 18. Zwillinge C-Castor, 22. Löwe R-Regulus, 23. Jungfrau S-Spica, 25. Haar der Berenice, 26. Wage, 27. Schlange, 28. Schlangenträger, 29. Skorpion A-Antares 30. Adler A-Atair, 32. Pegasus, 33. Schütze, 34. Steinbock, 35. Wassermann.

Mond: vom 9. bis 21. Juli. Planeten: Saturn, N:=Neptun. Z=Zenit.

### Berliner Modebrief

Startbereit für die naffe Bahn!

Bon Gertrud Röbner.

Borausgesett, daß das Meer teine zu graufante Gottheit für Gie ift, reifen Gie gu ifin, meine Damen! Es ift fo herrlich, fich von feinen frifden Brifen ftreicheln gu laffen, fo gefund, jeine jeuchte, ialzige Luft einzuatmen. Und Die hubichen Babe: toitunic, die Sie in diesem Jahr anziehen konnen, find die nicht id,on allein wert, daß man fich ein paar Wochen auf dem gelben Sand herumfielt, um dem Spiel der Wellen und der weißen Diowen jusuid auen, die, wie von unfichtbarer Dacht herabgeichleubert, ploglich ju Ihren Fügen niederfallen, um jich gleich batauf, anmutigen Schmetterlingen vergleichbar, wieder in ben blauen Mether ju erheben? Die Sonne wochselt ihr Kleid alle paar Minuten, bald gieht fie ein rotes, bald ein gelbes, blaues, rojo, griines, lila oder auch gang ichwarzes an. Treten Gie mit ihr in eine Schönheitstonturreng, meine Damen, man tann nie miffen, mem ber Preis gujallt!

Reben den ameritanischen Badeanzügen, bei denen das Oberteil in der Farbe von dem boschen abweicht und die stets aus Molltrifot hergestellt werden, gibt es viele originelle Schwarg-Beihgusammenstellungen mit dem jo beliebten Gummigurt, jo-

# Die Folgen einer alkoholischen Kindtaufe

Der Schwiegersohn brügelt sein Schwiegermutter zu Tode

Um Mittwoch, dem letten Tage der zweiten diesjährigen Schwurgerichtsperiade am Beuthener Landgericht, mar eine augerit brutale, in der Trunkenheit begangene Straftat Gegenstand einer Berhandlung. Unter der Antlage der Korperverlegung mit Todeserfolg murden die beiden Bruder Grubenhauer Johann R. und Grubenarbeiter Paul R., beide ichon in reiferen Jahren, aber noch unbestraft, aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Am 30. März d. Is., es war Löhnungstag gewesen, fand in der Wohnung des Angeklagten Paul R. eine Nachfeier ju der einige Tage vorher startgefundenen Taufe seines Kindes statt. Geier, die ichon am Bormittag mir dem Genug von Schnaps begann, nahm auch fein Bruder, der Angeflagte Johann R. teil. Als gegen 18 Uhr von den fünf "Fest"-Teilnehmern ichon 4 his 5 Liter 96prozentigen Spiritus vertilgt worden maren, erichien auch die Frau des Angeklagten Johann R., die fich gleichfalls einige Glafer des "Feuermassers" gut ichmeden ließ und sich einige Claser des "Feuerwassers" gut ichmeden ließ und sich dann übermüdet auf ein Bett in der Wohnung des Paul K. niederlegte. Ihrem Chemann paßte das nicht und er schlug seine Frau mehrere Male ins Genicht. Sein Bruder Paul mijdte fich in den Streit und nun tam es zwischen den beiden Brudein zu einem Sandgemenge, mährenddeffen die Frau des Johann R. die Wohnung verlieg und sich nach hause begab, mo sie ihre füuf Rinder nahm und mit diesen bei ihren Eltern auf der Biesen: prage in Rogberg Zuflucht juchte. Bald darauf hotte auch Jo hann R. die Wohnung feines Bruders verlaffen und fich nach Sauje begeben, mo er die Wohnung feer vorfand.

Einige Zeit fpater fant fich bort auch fein Bruder Paul ein, um Johann wegen angeblicher beseidigender Acuberungen bei bem handgemenge in seiner Wohnung jur Rebe ju stellen. Die beiden angerruntenen Briiber gericten fich wieder in die Saare und es fam abermals ju einem Sandgemenge, das fich aber recht bald in Wohlgefallen auflöfte. Die beiden Briider begaben fich wieder in die Wohnung des Paul, um hier den Reft des vorhandenen Schnapjes auszutrinken. Doch damit war ihr Durft noch nicht gelofchi. Obwohl es mittlerweile 23 Uhr nachts geworden mar, stedte fich Paul R. noch zwei Mart in Die Tafche, und die Brüder besuchten noch zwei Gastwirtschaften, bis fich Johann A. entichlog, seine Frau und Rinder bei den Schwiegereltern abzuholen.

Das von diesen bewohnte haus betraten sie am Morgen gegen 3 Uhr. Da die Schwiegereltern die Tur nicht aufmachten, ichlugen beide Bruder die Türfüllung aus.

Als fie dann durch die Oeffnung in die Wohnung eindrinwollten, murben fie von der 76-jahrigen Schwiegermutter mit Baffer begoffen, und auch der 71jahrige Echwiegervater wehrte mit einer Rohlenschaufel die Gindringlinge ab. Schlief. lich gelang es doch den beiden jungen und fräftigen Leuten in die Wohnung einzudringen. Gie fielen gemeinsam über bo alten Leute ber, ichlugen mit Fäuften und Robleneimern auf ie cin, bis die Ueberfallenen aus mehreren Bunden bluteten. 2115 die hilflose Frau die Polizei holen wollte, verschte Johann &. der alten Frau einen derartig wuchtigen Fuhrritt, daß sie mehrere Stufen der Treppe hinobsturgte und mit dem Ropf fo heftig an das eiferne Geländer aufichlug, daß sie bewugtlos liegen blieb. Zwei Bochen fpater ift die alte Grau an den Folgen ber Berlegungen gestorben.

Da ber ebenfalls in ichwerfter Beije gemighandelte Schwiegervater, die Frau des Angeklagten Johann R. und deffen tojähriger Sohn mit Rudficht auf das nahe verwandtichaftliche Berhaltnis von ihrem Zeugnis-Berweigerungsrecht Gebrauch mach. ten und andere Tatzeugen nicht vorhanden maren, jo mar bis Gericht nur auf Die eigenen Angaben der Angeklagten angewie. jen. Beide murden zu je 1 Jahr 6 Monate Gefängnis verurieili. 2 Monate der erlittenen Untersuchung murde auf die Strafe ongerechnet. Nach Berbugung von weiteren 6 Monaten follen fie für die Reststrafe Bewährungsfrist erhalten.

wie dem paffenden Bademantel und der Rappe. Auger gitronengrünen Ceibentritots mit idmarger Scharpe fieht man lilafarbene mit gelben Runftstichen, grun-blau geftreifte mit blauer Einfaffung, gepunttete - wie bei den Kleidern die große Mode! mit Treffen, Die gu den Bunkten in harmonische Uebereinitimmung gebracht werden, und richtige Chuppenpanger, in benen die Trägerin an einen Fisith erinnert. Das furie angewebte Rodden wird lieber gemablt als bas glatte Beintleid, benn es wirft viel graziofer, und wenn man noch ein Jadden und eine Rappe paffend dagu aussucht, ist bas Badecomplet fertig.

Auf die Kopsbededung wird natürlich jehr viel Wert gelegt. denn ichlieflich hängt der Gesamteindrud davon ab, ob fie fleidfam ift ober nicht. Dit find es nur feidene Tucher, Die gur Farbe des Kojtiims paffen und fest um den Kopf gebunden werden, oft aber auch richtige Hütchen, die auf die echten oder unechten Saare gedrudt werben. Denn man ift auf ben flugen Gedanten gekommen, fich in die Badetappen faliche Lodden nahen zu laffen, weil felbst die schönften "Dauerwellen" bes Bubitopis den "Dauerwellen" des Meeres nicht stand halten!

Die Mode, fich mit nadten Beinen und Fugen am und im Mecre ju ergeben, ift gan; abgefommen. Badenftriimpfe und Gummis ichuhe find in dieser Beziehung wohl das beliebteste oder auch Sandalen, deren frenzweise gebundene Scidenbander in der Farbe mit dem Anzug übereinstimmen.

Much für den Babeanzug ift der Schal ein beliebtes Beimert. Bic bei den Aleidern wird er zipflig um die Schultern gebunden oder hängt in Schluppen, die luftig im Binde mehen, herab.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Rattowit. Drug u. Berlag: Vita nakiad drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

Rattowit - Welle 416,1

greitag. 16.30: Schallplattenmufit. 19.30: Bortrag. 20.30: Abendprogramm non Barichan.

Sonnabend. 16: Berichtedene Bortrage. 17: Gir Die Jugend. 18: Kongert von Barichau. 19.20; Vortrag, anichl. verichiebene Rachrichten. 20.30: Abendprogramm von Baricau.

Warichau - Welle 1415

Freitag. 12.05 und 16.40; Kongert auf Schallplatten, 17.25: Vortrag. 18: Konzert. 20.05: Bortrag. 20.30: Symphonies

Sonnabend. 10.15: llebertragung aus der Bosener' Kante: drale. 15: Konzert auf Schallplatten. 16: Borträge. 17: Kongert. 19.56 Berichiebene Berichte. 20.30. Bollstumliches Ron: gert. 22: Berichte und Cangmufit.

Gleiwig Welle 326.4. Breslau Welle 321.2.

Freitag, ben 28. Juni. 16: Stunde und Wochenschau bes Sausfrauenbundes Breslau. 16.30: Kommentonzert. 18: Schles sifche Arbeitsgemeinschaft "Wochenende". 18.15: Abt. Kunitgechichte. 18.40: 216t. Welt und Banderung. 19: Echleften hat das Burt. 19.25: Betterbericht. 19.25: Abt. Birtschaft. 20: Uebertragung aus Berlin: 1919 — 28. Inni — 1929. 22. Die Abendberichte und Abt., handelslehre.

# Kammer-Lichtspiele

Ab Freifag bis Montag

# Die Tragödie der Fürstin Nadelkow

(Frauen, denen man Rachts begegnet)

In ben Sauptrollen:

Liane Haid / Marcella Albani Erich Kaiser Tietz / Kurt Vespermann

Fürst Nadelkow bekannt aus der gesamten Presse wurde mit seiner ganzen Famisie ermordet. Seine einzige Tochter (Liane Haid) blieb am Leben. Unter fremden Namen trat sie auf die Bühne und führt ein ruhiges Leben. So verliesen einige Jahre Als hinterlistige Gegnerin sehen wir die befannte Marcella Albani. Dies schenswerte Meisterwerf beruht auf einem wirflichen Ereignis.

Siergu:

Ein humoristisches Beibrogramm.

### RERECEDENCE

Das Modenblatt ber bielen Beilagen Beners Mode für 2

Mit großem Schnittbogen, gebrauchsfertigem Bener-Schnitt, Abplattmufter und dem mehrfarbigen Sonderteil "Letie Modelle der Wo nicht zu haben. direkt vom Beger-

Weltmode." Monatlich ein Seit jur 90 Big. Berlag, Leipzig, Weftstraße, Benerhuas. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Beim Waschen

kommst Du leicht zum Ziel, nimmst Du nichts andres

Persil

Wer fich Berfil aur Wafche hält, der sparet Hohle, Zeit und Geld!



### Kokott's Restaurant (früher Haase-Auschank) Sobieskiego 1

Am 27., 28. u. 29. Juni d. Js.

verbunden mit KONZERT bef verlängerler Polizei-

Donnerstag Vormittag

Wellfielsch und Wellwurst Abend Bratwurst mit Sauerkohl

Es ladet hierzu freundlichst ein 3. Miklis







# Drucksachen

Vereine, Gewerbe, Handel und Industrie liefert in sauberster Ausführung preiswert bei kurzer Frist.

Spezialität: Feinste Mehrfarbendrucke

Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung